

| r |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| т |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU TEHNICA DE CALCUL ȘI INFORMATICĂ SECTOR TEHNICĂ DE CALCUL



BRAŞOV 1988

### COORDONATORII SERIEL

dr. ing. Dan Roman dr. Emil Munteanu

### **TEHNOREDACTORI**

COPERTA SERIEI
designer Liviu Derveșteanu

Implementarea sistemului de operare CP/M s-a realizat de un colectiv de la I.T.C.I. filiala Brașov format din: mat. Arefta Marcel, mat. Pop Mircea condus de: dr. ing. Toacse Gheorghe

### CUPRINS

| 1.1 | Organizarea CP/M                                                                                                              | 6                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | 1.1.1 Particularități ale sistemului CP/M COBRA                                                                               | 7                       |
|     | 1.1.2 Utilizarea memoriei interne                                                                                             | 8                       |
|     | 1.1.3 Organizarea discului                                                                                                    | 8                       |
|     | 1.1.4 Dispozitivul consola  1.1.4.1 Tastatura  1.1.4.2 Afişajul  1.1.4.3 Funcţiile de terminal  1.1.5 Interfaţa serială RS232 | 9<br>9<br>9<br>11<br>12 |
| 1.2 | Execuția programelor tranzitorii                                                                                              | 13                      |
| 1.3 | Convenții pentru apelul funcțiilor de sistem CP/M                                                                             | 14                      |
| 1.4 | Particularități în utilizarea rutinelor CP/M de lucru cu fișiere pe disc                                                      | 16                      |
| 1.5 | Prezentarea rutinelor CP/M                                                                                                    | 20                      |
|     | RUTINA 0 – Reinițializare sistem CP <sub>I</sub> M                                                                            | 26                      |
|     | RUTINA 1 – Citire caracter de la consolă                                                                                      | 20                      |
|     | RUTINA 2 - Scriere caracter la consolă                                                                                        | 20                      |
|     | RUTINA 3 - Citire caracter de la dispozitivul "Reader" curent                                                                 | 21                      |
|     | RUTINA 4 - Scriere caracter la dispozitivul "Punch" curent                                                                    | 21                      |
|     | RUTINA 5 - Scriere caracter la dispozitivul "List" curent                                                                     | 21                      |
|     | RUTINA 6 – Citire/Scriere directă la consolă                                                                                  | 21                      |
|     | RUTINA 7 - Citire octet IOBYTE                                                                                                | 22                      |
|     | RUTINA 8 - Modificare octet IOBYTE                                                                                            | 22                      |
|     | RUTINA 9 - Tipărire la consolă a unui șir de caractere                                                                        | 22                      |
|     | RUTINA 10 - Citire buffer consolă                                                                                             | 23                      |
|     | RUTINA 11 - Citire stare consolă                                                                                              | 24                      |
|     | RUTINA 12 - Citire versiune sistem                                                                                            | 24                      |
|     | RUTINA 13 - Inițializare stare sistem discuri                                                                                 | 24                      |
|     | RUTINA 14 - Selectare disc                                                                                                    | 25                      |
|     | RUTINA 15 – Deschidere fișier                                                                                                 | 25                      |
|     | RUTINA 16 - Închidere fișier                                                                                                  | 26                      |
|     | RUTINA 17 - Caută în "director" prima intrare                                                                                 | 26                      |
|     | RUTINA 18 - Caută în "director" următoarea întrare                                                                            | 27                      |
|     | RUTINA 19 - Ştergere fişier                                                                                                   | 27                      |
|     | RUTINA 20 - Citire seevențială                                                                                                | 28                      |
|     | RUTINA 21 - Scriere secvențială                                                                                               | 28                      |
|     | RUTINA 22 - Creare fisier                                                                                                     | 29                      |
|     | RUTINA 23 - Schimbare nume fisier                                                                                             | 29                      |
|     | RUTINA 24 - Citire vector de unități-disc active                                                                              | 30                      |
|     |                                                                                                                               |                         |

| RUTINA 25 — Citire număr disc selectat                  | 30 |
|---------------------------------------------------------|----|
| RUTINA 26 — Modificare "adresa DMA"                     | 30 |
| RUTINA 27 — Citire adresă vector de alocare             | 31 |
| RUTINA 28 — Setare atribut R/O pentru o unitate de disc | 31 |
| RUTINA 29 — Citire vector de unități R/O                | 31 |
| RUTINA 30 - Modificare atribute fisier                  | 32 |
| RUTINA 31 — Citire adresa "bloc de parametri disc"      | 32 |
| RUTINA 32 — Citire/Modificare număr utilizator          | 33 |
| RUTINA 33 — Citire directă                              | 33 |
| RUTINA 34 — Scriere directă                             | 34 |
| RUTINA 35 — Determinare lungime fisier                  | 35 |
| RUTINA 36 — Determinare număr înregistrare              | 35 |
| RUTINA 37 — Dezactivare discuri                         | 36 |
| RUTINA 40 — Scriere directă cu umplere cu zero          | 36 |
|                                                         |    |
| ANEXA 1                                                 | 37 |

#### INTRODUCERE

Microsistemul COBRA este un calculator care la dorința utilizatorului se poate configura în mașina BASIC-SPECTRUM sau CP/M.

La pornire, pe ecranul televizorului, se asisează emblema microsistemului și se așteaptă introducerea unei opțiuni.

## Opțiuni:

- 1. Încărcarea sistemului de operare CP/M:
  - prin apăsarea tastei "D"
- 2. Încărcarea interpretorului BASIC-SPECTRUM:
  - de pe caseta magnetică prin apăsarea tastei "C"
  - din memoria EPROM prin apăsarea tastei "B"

## Observații:

- încărcarea sistemului de operare CP/M presupune existența pe disc a fișierului SYS.COM
- nu mai este necesar utilitarul SYSGEN, decarece încărcarea sistemului de operare se face din fișier, deci multiplicarea acestuia se poate face cu unul din utilitarele DIP sau PIP

Precizări suplimentare privind organizarea și funcționarea sistemului în cele două regimuri se pot obține consultind manualele: COBRA BASIC, COBRA CP/M.

Acest manual descrie organizarea sistemului CP/M (inclusiv organizarea memoriei) și punctele de intrare în sistem. Se vor prezenta informațiile necesare pentru scrierea de programe executabile sub CP/M, programe ce utilizează facilitățile de I/E și de lucru cu discul oferite de sistem.

## 1.1 ORGANIZAREA CP/M

Sistemul CP/M este alcătuit din punct de vedere logic din următoarele patru părți:

BIOS — sistemul de I/E de bază, care oferă interfața cu perifericele

BDOS — sistemul de exploatare a discurilor, care oferă primitivele de acces la disc

CCP – procesorul de comenzi-consola

TPA – zona pentru programe tranzitorii.

Componentele BIOS și BDOS sint grupate într-un singur program numit FDOS, care are un punct de intrare unic. Componenta CCP este un program distinct, care utilizează programul FDOS pentru a oferi o interfață flexibilă între utilizator și informațiile existente pe disc. TPA este o zonă de memorie (i.e. zona de memorie care nu este utilizată de FDOS și CCP) în care se execută comenzile tranzitorii CP/M și programele-utilizator de aplicații. Organizarea memoriei într-un sistem standard CP/PM este:

| 0000<br>BOOT: |                     |
|---------------|---------------------|
|               | parametri sistem    |
| TBASE:        | ТРА                 |
| CBASE:        | ССР                 |
| FBASE:        | F D O S (BDOS+BIOS) |

FFFF

OBSERVAȚIE: De obicei adresa BOOT este egală cu 0000H, adresa TPA este egală cu BOOT+0100H=0100H, iar adresele CBASE și FBASE depind de tipul sistemului CP/M.

Adresele 0000II - 0007H sînt rezervate pentru:

0000H — 0002H salt la rutina de reinițializare a sistemului CP/M existentă în BIOS (JMP WBOOT)

0003H octetul IOBYTE

numărul utilizatorului curent și al discului instalat

0005H - 0007H salt la punctul de intrare în FDOS, respectiv în BDOS (JMP FBASE)

0008H — 003FH adresa de salt pentru instrucțiunile "RST n" neutilizate de sistem. Programele de depanare dinamică DDT, SID utilizează pentru punctele de întrerupere, instrucțiunea RST 7.

0040H - 005BH neutilizați de sistem.

005BH - 007CH blocul de control fisier implicit pregătit de CCP pentru programele încărcate în TPA.

007DH — 00FFH zona tampon de I/O implicită pentru operații cu discul (conține sectorul citit sau scris).

zona utilizată de CCP pentru a transmite programelor încărcate linia de comandă

zona utilizată ca stiva de lucru pentru programele executate în TPA.

- OBSERVAȚII: a. Adresa 0005H este PUNCT DE INTRARE din programe tranzitorii în rutinele sistemului CP/M (în BDOS)
  - b. Adresa prezentă în locațiile 0006H 0007H poate fi folosită pentru a determina dimensiunea maximă a memoriei disponibile (presupunind că se reacoperă componenta CCP)
  - c. Adresa 0003H este rezervată pentru octetul IOBYTE (configurația de I/E curentă)
  - d. Adresa 0004H este rezervată pentru a stoca numărul utilizatorului curent și numărul discului instalat; octetul de la această adresă are forma:

număr utilizator curent număr disc instalat
0000 — 1111 0000 — 1111
A—P

# 1.1.1. PARTICULARITĂȚI ALE SISTEMULUI CP/M -- COBRA

Sistemul CP/M implementat pe microcalculatorul COBRA prezintă unele discrențe sață de sistemul standard CP/M 2.2 elaborat de firma DIGITAL RESEARCH, dar este compatibil cu acesta în ceca ce privește formatul volumelor și fisierelor.

### 1.1.2. UTILIZAREA MEMORIEI INTERNE

Harta memoriei interne a sistemului COBRA:

| FFFFH | BIOS                        |
|-------|-----------------------------|
| FA00H | B D O S                     |
| EC00H |                             |
| E400H | C C P                       |
| EAUUH | BIOS                        |
| DE00H | RAM VIDEO                   |
| C000H |                             |
|       | GENERATOR CARACTERE BUFFERE |
| A800H |                             |
|       | ТРА                         |
| 0100H |                             |
| 0007- | ZONA SISTEM                 |
| 000H  |                             |

### 1.1.3. ORGANIZAREA DISCULUI

Sistemul de operare CP/M implementat pe microcalculatorul COBRA recunoaste următoarele formate de disc:

- format standard 8" simplă densitate (compatibil M18, M118, JU-NIOR, CUBZ,...)
- format standard 5" 1/4 dublă densitate 512 octeți/sector (compatibil JUNIOR,...)
  - format COBRA 8" simplă densitate (directory în pista 0) - 5" 1/4 dublă densitate (directory în pista 0)

### Caracteristici:

- disc flexibil 8":

  - 77 piste/disc26 sectoare/pistă
  - 128 octeti/sector
- disc flexibil 5" 1/4
  - -- dublă densitate (format IBM)
    - 40 piste/disc
    - 9 sectoare/pistă
    - 512 octeti/sector

- dublă densitate (format COBRA)
  - 40 piste/disc
  - 10 sectoare/pistă
  - 512 octeti/sector

Alegerea unuia din formatele de mai sus se face folosind utilitarul CDISK prezentat în "Manual de utilizare" al microcalculatorului COBRA.

### 1.1.4 DISPOZITIVUL CONSOLĂ

O altă particularitate a microcalculatorului COBRA este faptul că el nu folosește ca dispozitiv consolă un terminal care să realizeze funcțiile de intrare, ieșire și de editare, așa cum este cazul celorlalte microcalculatoare din aceeași categorie, care au implementate sistemul de operare CP/M. Toate funcțiile de terminal amintite mai sus sînt realizate de un set de rutine specializate (dependente de mașină), implementate chiar în componenta BIOS a CP/M. Dăm în continuare o descriere a facilităților hard și a soluției soft adoptate, în vederea utilizării eficiente a unor elemente mai simple și mai ieftine, în locul unui terminal specializat: tastatura matricială QWERTY (în intrare), TV sau monitor TV alb-negru sau color (în ieșire).

### 1.1.4.1 Tastatura

Este utilizată o tastatură tip QWERTY cu 6 linii ×8 coloane, deci 48 poziții independente, tastabile. Parte din aceste taste sînt dublate, triplate prin tastarea simultană a două taste (de ex. tasta SHIFT sau CTRL și încă o tastă), obținindu-se astfel codurile literelor mici, ale semnelor grafice speciale și ale controalelor.

Deoarece spațiul de afișare are dimensiunea de 24 linii × 32 coloane, el este considerat numai ca o fereastră ce se mișcă lateral (stînga sau dreapta) în cadrul unui spațiu cu dimensiunea de 24 linii × 80 coloane, iar aceste deplasări pot fi comandate din tastatură. De asemenea mai poate fi comandată din tastatură și viteza de execuție a scrollului vertical și numărul de coloane cu care se deplasează fereastra în bufferul alfanumeric mare. Viteza de execuție a scrollului vertical este dată de faptul că acesta se realizează (opțional) pe 1, 2, 4 sau 8 linii TV. Iată aceste comenzi:

- scroll stinga 1 coloana
- scroll dreapta 1 coloana
- GRAFICS revenire în coloana 0
  - la o tastare scade viteza cu o treaptă
  - † la o tastare crește viteza cu o treaptă

NOSCROLL se întrerupe afișarea pînă la retastare NOSCROLL

# 1.1.4.2 Afişajul

Ca dispozitiv de afișare se folosește un aparat TV (obișnuit) alb-negru sau color. Procesul care realizează afișarea informațiilor pe ecranul TV este

pe scurt următorul: microprocesorul Z89 și componenta numită controller video, își dispută pe rînd accesul la o zonă de memorie numită RAM VIDEO, controllerul video explorînd în citire această zonă de memorie, afișează fiecare bit pe ecranul TV de exemplu în convenția 0 punct stins, 1 punct aprins (aceasta la microcalculatoarele PRAE, AMIC sau ZX80).

Dimensiunile zonei afișate pe ecranul TV sînt de 192×256 puncte (biți). Acest spațiu se consideră a fi împărțit în matrici de 8×8 biti (puncte) deci în 24×32 matrici de 8×8 puncte. În continuarea acestei zone de memorie ce conține informație afișabilă, urmează o zonă de memorie ai cărei octeți se consideră în următoarea convenție: fiecare octet din această zonă condiționează biunivoc afișarea unei matrici de 8×8 puncte din zona descrisă mai sus. Această condiționare se realizează prin următoarea structurare funcțională a biților din octeții acestei de a doua zone, numite memorie cu atribute:

| F | В | Ink |  | Paper |  |
|---|---|-----|--|-------|--|
| 7 | 6 | 543 |  | 210   |  |

În această convenție se depășește partajarea făcută mai sus în 0 punct stins, 1 punct aprins, ajungîndu-se la următoarele: pe o matrice de  $8\times8$  puncte se pot defini două culori, una constituind fondul (hîrtia) reprezentată de biții de valoare 0 din matrice și căreia i se atribuie culoare definită de biții 0-2 din octetul atribut, cealaltă culoare constituind scrisul (cerneala) reprezentată de biții de valoare 1 din matrice și căreia i se atribuie culoarea definită de biții 3-5 din octetul atribut. Bitul 6 dă posibilitatea definiru a două nuanțe pentru fiecare culoare și se numește atribut de strălucire (0 normal, 1 cu strălucire), ridicind deci la 16 numărul de culori. Cele opt culori selectabile se desemnează astfel:

000 negru 001 albastru 010 roşu 011 magenta 100 verde 101 cyan 110 galben 111 alb

Bitul 7 din octetul atribut validează funcționarea blinking (schimbarea alternativă a culorii fondului cu aceea a scrisului).

Pe ecranul TV, zona grafică de 256× 192 pixeli este încadrată de o margine numită BORDER a cărei culoare poate fi definită de utilizator în convenția de culoare de mai sus cu ajutorul funcției de terminal CTRL/B.

Modificarea culorii PAPER-ului și a INK-ului, modificarea stării de strălucire și blinking se face cu ajutorul funcției de terminal CTRL/C.

lată în continuare harta zonelor de memorie descrise mai înaințe:

| <br>adresa sfîrşit — | conținut                |
|----------------------|-------------------------|
| C7FFH                | prima <b>trei</b> me    |
| CFFFH                | a doua treime           |
| D7FFH                | a treia treime          |
| DAFFH                | zona cu atribute        |
| _                    | CFFFH<br>D <b>7</b> FFH |

Memoria grafică constituită din cele  $24 \times 32$  matrici de  $8 \times 8^{\circ}$  biți este organizată întrețesut în zona C00011 -- D7F471 adresarea făcîndu-se cu următoarea convenție de adresare:

# | 1 | 1 | 0 | T1 | T0 | R2 | R1 | R0 | L2 | L1 | L0 | O4 | O3 | O2 | O1 | O0 |

unde R2 R1 R0 este o grupare de trei biți ce reprezintă numărul rindului dintr-o linie de 32 de matrici de  $8\times8$  biți de afișare alfanumerică sau grafică, L2 L1 L0 este o grupare de trei biți ce reprezintă numărul liniei de matrici de  $8\times8$  biți (care în total sînt 24, T1 T0 este o grupare de doi biți ce reprezintă numărul treimii în care se află linia de matrici referită, iar 04 03 02 01 00 este o grupare de cinci biți ce reprezintă numărul matricii de  $8\times8$  biți (deci octetul ce reprezintă o linie de 8 biți din matrice) dintr-un rind (amintim că pe o linie sau pe un rînd există 32 coloane). Precizăm faptul important că ordinea de avansare a acestor grupe de biți este următoarea: 0, R, L, T; iar valorile limită ale acestor grupe de biți sînt: 0 (00000-11111), R (000-111), L (000-111), T (00-10).

### 1.1.4.3 Funcțiile de terminal

Pe lîngă funcția obișnuită de afișare a setului de caractere alfanumerice și grafice, mai sînt implementate și alte funcții de terminal, care vor fi prezentate mai jos:

```
ESC.1
       =1BH,31H - poziționare absolută XY a cursorului
ESC,3 = 1BH,33H - comutare "wraparound"/blocare verticală
ESC,4 = 1BH,34H - comutare "wraparound"/blocare orizontală
ESC.5 = 1BH,35H - auto line-feed inactiv/activ
ESC,A = 1BH,41H - cursor in sus
ESC, B = 1BH,42H - cursor în jos
ESC,C =1BH,43H - cursor la dreapta
ESC.D = 1BH.44H -- cursor la stinga
ESC_{\bullet}E = 1BH_{\bullet}45H - stergere ecran
ESC,H = 1BH,48H - cursor în poziția "home" (stînga sus)
ESC, I = 1BH,49H - regres linie cu defilare în jos
ESC, J = 1BH, 4AH - ștergere pînă la sfîrșit de pagină
ESC,K = 1BH,4BH - ştergere pînă la sfîrşitul linici
ESC,L = 1BH,4CH - înserare a unei linii vide
ESC,M = 1BH,4DH - eliminarea liniei curente
ESC,N =1BH,4EH -- activare afişare în invers video
ESC.0 = 1BH.4FH - revenire la afisare în video direct
ESC, R = 1BH, 52H - înserare spațiu în poziția curentă
ESC,S =1BH,53H - stergere a caracterului curent din linie
ESC.Y = 1BH.59H - pozitionare absolută YX a cursorului
CTRL/E = 05H - eliminare a liniei curente
CTRL/F = 06H - înserare a unei linii vide
CTRL/H = 08H - cursor la stînga
CTRL/I = 09H - tabulare orizontală
CTRL/J = 0AH - LF avans linie
CTRL/M = 0DH - CR retur car
CRTL/N = 0EH - activare afişare în video invers
CTRL/O = 0FH - revenire la afisare în video direct
```

```
CTRL/R = 12H — înserare spațiu în poziția curentă
CTRL/U = 15H — cursor la dreapta
CTRL/V = 16H — ștergere pînă la sfîrșitul liniei
CTRL/W=17H — ștergere pînă la sfîrșitul paginii
CTRL/X = 18H — ștergere ecran
CTRL/Y = 19H — cursor în poziția "home" (stînga sus)
CTRL/Z = 1AH — cursor în sus
CTRL/9 = 1BH — ESC inițiază o secvență de escape
CTRL/B = 02H — setează culoarea BORDER-ului (acumulatorul va conține codul culorii dorite pentru BORDER)
CTRL/C = 03h — setează octetul atribuit (ca mai sus)
CTRL/D = 04h — programează interfața RS232
DEL = 7FH — șterge caracterul precedent
```

## 1.1.4.4 Interfata serială RS232

Interfața serială RS232 este implementată soft și deci nu este folosit nici un circuit specializat în acest scop. Aceasta e constituită din trei componente care asigură și funcțiile pentru care a fost implementată: programarea parametrilor interfeței, emisia și recepția. Utilizarea funcțiilor de emisie și recepție se face prin intrările (BIOS) CONIN, CONOUT, după modificarea în prealabil a octetului IOBYTE (corespunzător), sau numai în emisie prin intrarea LIST. Parametrii de funcționare ai interfeței se programează cu ajutorul utilitarului RS232.COM sau cu ajutorul funcției de terminal CTRL/D unde acumulatorul va contine un cod ce are următoarea semnificatie:

| p   p   x   b   b   v  | v v                                                                                                         |   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| unde: viteza vvv = 000 | — 150 bauds                                                                                                 |   |
| 001                    | - 300 bauds                                                                                                 |   |
| 010                    | - 600 bauds                                                                                                 |   |
| 011                    | - 1200 bauds                                                                                                |   |
| 100                    | - 2400 bauds                                                                                                |   |
| 101                    | - 4800 bauds                                                                                                |   |
| 110                    | — 9600 bauds                                                                                                |   |
| 111                    | - 19200 bauds                                                                                               |   |
|                        | – 5 biţi                                                                                                    |   |
| 01                     | – 6 biţi                                                                                                    |   |
| 10                     | – 7 biţi                                                                                                    |   |
| 11                     | – 8 biți                                                                                                    |   |
| XONN-XOFF x = 0        | - nu                                                                                                        |   |
| 1                      | — da                                                                                                        |   |
| 01<br>10               | <ul> <li>fără paritate</li> <li>paritate indif</li> <li>paritate paritate</li> <li>paritate impi</li> </ul> | ă |
|                        | •                                                                                                           |   |

### 1.2 EXECUTIA PROGRAMELOR TRANZITORII

Programele tranzitorii sînt comenzi tranzitorii CP/M și programe-utilizator de aplicații.

Orice program tranzitoriu se încarcă de pe disc în zona TPA și se exe-

cută după cum va fi prezentat în continuare.

Utilizatorul comunică cu componenta CCP (deci cu sistemul CP/M) prin introducerea, după fiecare prompter CP/M (">") a unei linii de comandă. Fiecare linie de comandă are una din următoarele forme:

- (1) comanda <CR>
- (2) comanda specificator-fișier <CR>
- (3) comanda specificator-fișier 1 specificator-fișier 2 <CR>

ande "comanda" este numele unei comenzi CP/M rezidente (ex: ERA, DIR, TYPE etc.) sau numele unei comenzi CP/M tranzitorii sau numele unui program-utilizator. Dacă "comanda" este numele unei comenzi CP/M, atunci această comandă este executată imediat. În caz contrar, CCP caută pe discul specificat (indicat înainte de comandă) sau pe discul instalat, un fișier cu numele:

#### comanda. COM

Dacă un astfel de fișier este găsit, atunci se presupune că el reprezintă imaginea-memorie a unui program care se execută în zona TPA și care, implicit, se încarcă în memorie începînd de la adresa TBASE. Componenta CCP încarcă fișierul tip "COM" de pe disc în memorie, începînd de la adresa TBASE și îi predă controlul printr-o instrucțiune de tip "CALL". La sfirșitul execuției programului, controlul poate reveni în CCP (printr-o instrucțiune de tip "RET") sau în CP/M (printr-o instrucțiune "JMP BOOT"). Dacă se dorește ca la sfirșitul execuției programului controlul să revină în CCP, atunci programul trebuie să nu suprascrie zona CBASE — FBASE. În caz contrar, programul poate să folosească memoria pînă la adresa FBASE — 1.

Dacă în linia de comandă există unul sau doi specificatori de fișier, atunci componenta CCP pregătește și unul sau două "blocuri de control fișier" (FCB), în zona de memorie rezervată pentru "parametri sistem". Aceste FCB-uri sint construite în formatul impus de FDOS pentru accesul la fișiere (vezi cap. 1.4).

Programele tranzitorii pot folosi:

- facilitățile CP/M de I/E pentru a comunica cu consola și cu dispozitivele periferice, precum și
- -- subsistemul de lucru cu discul, pentru accesul la fișiere rezidente pe acest suport.

Accesul din programe tranzitorii la sistemul de I/E al CP/M se face prin transmiterea către sistemul CP/M, prin punctul de intrare în FDOS (existent la adresa BOOT+0005H), a unui număr de rutină și a unei adrese pentru informații specifice rutinei. După execuția rutinei, FDOS întoarce o valoare ce indică modul de desfășurare a operației (operație desfășurată corect sau codul de eroare (numeric), dacă aceasta a eșuat).

### 1.3 CONVENTIL PENTRU APELUL FUNCTILLOR DE SISTEM CP/M

Sistemul CP/M pune la dispoziția utilizatorilor o serie de rutine care pot fi apelate în cadrul programelor tranzitorii. Rutinele se împart în două categorii:

- rutine de I/E pentru periferice simple
- rutine de I/E pentru lucrul eu fisiere pe disc.

Rutinele de I/E pentru periferice simple sînt:

- citire caracter de la consolă
- scriere caracter la consolă
- citire/scriere directă la consolă
- citire caracter de la dispozitivul tip "READER"
- seriere caracter la dispozitivul tip "PUNCH"
- seriere caracter la dispozitivul tip "LIST"
- citire/modificare octet IOBYTE
- tipărire la consolă a unuiișir de caractere sînt
- eitire buffer consolă
- citire stare consolă.

# Rutinele de I/E pentru lucrul cu fișiere pe disc sînt

- creare fisier
- deschidere fişier inchidere fisier
- căutare în "director"
- modificare nume fisier
- -- stergere fisier
- citire secvențială sau directă a unui fișier
- -- scriere secvențială sau directă a unui fișier
- modificare atribute fișier inițializare "adresa DMA" inițializare stare sistem discuri s.a.

In ANEXA 1 este prezentată lista completă a rutinelor  $\ensuremath{\mathsf{CP/M}}$  disponibile.

Accesul la rutinele FDOS se realizează prin transmiterea în:

registrul "C" a numărului rutinei și

perechea de registre "D&E" a unor parametri necesari rutinei.

Rutinele FDOS pot avea ca ieșiri valori pe un octet (în registrul "A") sau pe doi octeți (în perechea de registru "H&L").

OBSERVAȚII: a. Pentru rutinele care au ca ieșiri valori pe doi octeți, aceste valori se găsesc și în registrele "A" și "B" (i.e. (A)=L și (B)=H)

- b. Convențiile de apel al rutinelor CP/M respectă standardele PL/M de comunicare parametri.
- e. Există rutine CP/M care folosesc doar registrul "E" pentru transmiterea unor parametri necesari apelului lor
- d. Există rutine CP/M care nu necesită parametri (apelul lor presupune doar transmiterea, prin registrul "C", a numărului rutinei)
- e. Există rutine CP/M care nu au ieșiri.

Rezultă că secvența standard necesară pentru apelul unor rutine  ${\rm CP}/{\rm M}$  este:

BDOS EQU 0005H

MVI C, număr rutină
[LXI D, parametrii specifici rutinei ]
[MVI E; parametru specific rutinei]
CALL BDOS ;apel rutină prin punctul de intrare
; în FDOS

OBSERVAȚIE: Liniile cuprinse între [ ,] reprezintă linii opționale, dependente de tipul rutinei.

S-a arătat în capitolul 1.2 că după încărcarea de pe disc, în memorie, a unui program tranzitoriu. componenta CCP îi predă acestuia controlul printr-o instrucțiune de tip "CALL". Execuția programului tranzitoriu începe avind SP-ul poziționat pe o stivă cu o capacitate de 8 nivele (16 octeți), în care există înscrisă doar adresa de revenire în CCP (7 nivele sint încă libere). Deși această stivă nu este de obicei folosită de către programele tranzitorii (majoritatea acestora rezervindu-și o stivă proprie și revenind în CCP printr-o instrucțiune de tip "JMP BOOT"), totuși este util de cunoscut faptul că ea este suficient de mare pentru a realiza apeluri de rutine CP/M. Acest lucru este posibil întrucit componenta FDOS la ficcare intrare într-o rutină de sistem, comută SP-ul pe o stivă locală, neafectind astfel stiva inițială a programului. Programul în limbaj de asamblare de mai jos reprezintă un exemplu în acest sens, el realizind citirea unor caractere de la consolă, pină la întilnirea unui caracter. \*\*; "care determină întoarcerea controlului în CCP:

| BDOS  | EQU                      | 000511          | ; punct de intrare standard în rutinele<br>; CP/M                                                                  |
|-------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONIN | EQU<br>ORG               | 1<br>100H       | ; rutina "Console Input"<br>; adresa de bază pentru TPA                                                            |
| NEXTG | MVI<br>CALL              | C.CONIN<br>BBOS | : pregătire apel rutina CONIN<br>; citire caracter de la consolă cu pre-<br>; luarea caracterului în registrul "A" |
|       | CPI<br>JNZ<br>RET<br>END | '*'<br>NEXTC    | ; test pentru sfîrșit de prelucrare<br>; reluare prelucrare dacă nu e '*<br>; revenire în CCP                      |

# 1.4. PARTICULARITĂȚI ÎN UTILIZAREA RUTINELOR CP/M DE LUCRU CU FISIERE PE DISC

Pentru lucrul cu discul flexibil-sistemul CP/M implementează, pe fiecare volum disc, o structură de fișiere identificate prin nume. Fiecare unitate de disc este, din punct de vedere logic, distinctă, avind o zonă rezervată pentru "director" și o altă zonă pentru fișierele de date. Fiecare fișier are asociat un identificator alcătuit din:

- codul pentru selectarea unității de disc (o literă A-P)
- numele (alcătuit din 1-8 caractere ASCII diferite de spațiu)
- extensia (tipul) fișierului (alcătuită din 0-3 caractere ASCII diferite de spațiu)

Extensiile definesc categoria generică din care face parte un anumit fișier, în timp ce numele identifică în mod unic fișierul în cadrul categoriei respective. Astfel, sistemul CP/M utilizează următoarele extensii standard:

- ASM pentru fisiere sursa în limbaj de asamblare tratabile cu asamblorul ASM sau MAC
- PRN pentru sişiere listing
- -- HEX pentru fisiere hexa
- BAS
   pentru fișiere sursă în limbaj BASIC
   INT
   pentru fișiere cod-object intermediar
- COM pentru sisiere cod-obiect direct executabil
- REL pentru fisiere cod-obiect relocabil
- COB pentru sisiere sursa în limbaj COBOL
- FOR pentru fisiere sursa în limbaj FORTRAN
- -- MAC pentru fisiere sursa in limbaj de ansamblare tratabile cu asamblorul M80
- BAK pentru fisiere ce reprezintă versiuni anterioare într-un proces de editare texte
- \$\$\$ pentru fișiere temporare

- 5.a.

Fişierele sursă sînt tratate ca o secvență de caractere ASCII, în care fiecare "linie" din fișier se termină prin secvența de caractere <CR> <LF> (0DH 0AH). Astfel, o înregistrare CP/M (de 128 de octeți) poate conține mai multe linii de text sursă. Sfirșitul unui fișier ASCII este indicat prin caracterul CTRL/Z (1AH) sau prin "sfirșitul fizic" de fișier, detectat de către rutina CP/M de citire. Caracterele CTRL/Z existente într-un fișier cod-obiect (de exemplu, în fișiere tip COM) sînt ignorate, sfîrșitul de fișier fiind detectat de rutina CP/M de citire.

Orice fisier CP/M este o secvență de maximum 65536 înregistrări, de cite 128 octeți fiecare, numerotate de la 0 la 65535. Deși din punct de vedere logic înregistrările într-un fisier sint contigue totuși, fizic (pe disc) ele pot să nu fie contigue.

Ficcarc fișier este, intern, împărțit în segmente de cîte 16 KB, denumite "extensii logice". În cadrul fiecărei "extensii logice" există 128 de înregistrări (128 \*\* 128 B= 16 KB) numerotate de la 0 la 127 (00H -7FH). Se observă că în cadrul unei "extensii logice" contorul de înregistrări poate fi reprezentat pe 8 biți. Informațiile privind fiecare "extensie logică" a unui fișier ocupă spațiu în "directorul" discului respectiv. O "extensie logică" (16

KB) este formată din mai multe blocuri de alocare. Un bloc de alocare reprezintă spațiul disc minim ce poate fi alocat unui fișier. Un bloc de alocare are minimum 1 KB și maximum 16 KB; dimensiunea blocului de alocare este stabilită la generarea sistemului CP/M.

Pentru utilizarea rutinelor CP/M de lucru cu fișiere pe disc trebuie

respectate următoarele convenții:

— informațiile de identificare a oricărui fișier se transmit către rutinele FDOS într-un format standard, și anume sub forma unui "bloc de control fișier" (File Control Block=FCB). Dimensiunea FCB depinde de tipul accesului la fișier (este de 33 de octeți pentru acces secvențial și de 36 de octeți pentru acces direct). Adresa FCB-ului se transmite în general prin registrele D&E.

- orice operație de citire/scriere date într-un fișier se realizează asupra unei înregistrări de 128 de octeți.
- adresa de început a zonei de memorie (de 128 de octeți) utilizată ca buffer în operațiile de citire/scriere se numește "adresa DMA". Această adresă nu se transmite ca parametru, ea fiind inițializată de către sistemul CP/M sau de către o rutină CP/M specială (rutina 26).
- . se numește "disc selectat" acea unitate de disc care a fost activată prin:
- acțiunea componentei CCP (discul instalat prin CCP este în momentul lansării unui program în TPA "disc selectat") sau
  - prin rutina CP/M de selectare disc (rutina 14)
- se numește "disc activ" acea unitate de disc, care de la ultima inițializare/reinițializare a sistemului CP/M sau de la ultima operație de inițializare stare sistem discuri (rutina 13), a făcui obiectul unei selecții:
- explicite (prin CCP sau prin rutina CP/M de selectare disc (rutina 14)) sau
  - implicite (printr-o rutină de deschidere sau creare a unui fișier cu octet 00 din FCB diferit de zero).

OBSERVAȚIE: Sistemul CP/M folosește intern pentru FCB zona de memorie 005CH — 007FH (36 octeți), iar ca "adresă DMA" adresa 0080H (bufferul pentru operații de citire/scriere este de la adresa 0080H pînă la 00FFH (128 octeți)). Utilizatorul poate să folosescă în programe aceste zone de memorie pentru FCB-ul, respectiv pentru bufferul propriu.

Structura standard a unui FCB este următoarea:

— octetul 00 — codul unității de dise pe care se găsește fișierul, respectiv:

00H -- pentru discul selectat

01II -- pentru unitatea "A"

10H - pentru unitatea "P"

-- octeții 01 -- 08 numele fisierului exprimat în ASCII (caractere majuscule, cu B7=0); dacă numele fisierului are mai putin de 8 caractere, atunci el trebuie completat la dreapta cu blancuri. - octeții 09-11 - extensia (tipul), fișierului exprimat în ASCII (caractere majuscule); dacă extensia are mai putin de 3 caractere, atunci acest cîmp trebuie completat la dreapta cu blancuri. Dacă fișierul este protejat la scriere (R/O) atunci B7 din octetul 09 este egal cu 1; altfel, acest bit este egal cu 0. Dacă fișierul este invizibil (SYS) atunci B7 din octetul 10 este 1; altfel, acest bit este egal cu 0. - octetul 12 - numărul curent al "extensiei logice" a fisierului; de obicei acest octet este setat de utilizator pe 00H. - octetul 13 rezervat pentru sistem - octetul 14 - rezervat pentru sistem; acest octet este setal pe 00H atunci cînd se execută operații de tip OPEN, MAKE, SEARCH. - octetul 15 contor de înregistrări în cadrul "extensiei logice" curente (ia valori între 00H și 7FH); acest cîmp este completat de către sistem. — octeții 16 —31 - rezervați pentru sistem (ei vor fi completați de către sistem) - octetul 32 - numărul înregistrării din "extensia logică" curentă; se folosește în accesul secvențial la fisiere; în mod normal acest octet este setat de către utilizator pe 00H la deschiderea fișierului. — octetii 33—35 - reprezintă un parametru opțional folosit numai în accesul direct la fișiere. El indică numărul înregistrării de scris/citit (are valori între 0000H și FFFFH cu posibilitate de depășire în octetul 35). Octetii 33 și 34 reprezintă o valoare pe 16 cu partea cea mai putin semnificativă în octetul 33 și cea mai semnificativă în octetul 34.

Fiecare fișier care trebuie exploatat prin CP/M trebuie să aibă un FCB propriu, care să furnizeze, pentru fiecare operație cu fișierul informații privind numele și alocarea acestuia. Orice acces la un fișier implică inițializarea de către utilizator (programator) a FCB-ului corespunzător, respectiv prin înscrierea în octeții 00—11 a specificatorului fișierului și prin umplerea cu 00H a restului de octeți (12—31/35). Informațiile din FCB-urile corespunzătoare fișierelor de pe un disc se găsesc înregistrate în "directorul" discului respectiv și sînt aduse în memoria internă înainte ca utilizatorul să înceapă lucrul asupra fișierului/fișierelor (vezi rutinele OPEN, MAKE). Copia din

memorie a FCB-ului este actualizată pe măsură ce au loc operații asupra fișierului, iar la terminarea lucrului cu acesta ea este înregistrată pe disc (vezi rutina CLOSE).

Atunci cînd o comandă (program) se lansează în execuție prin:

comanda specificator-fişier 1<CR>

comanda specificator-fișier 1 specificator-fișier 2 <CR>

componenta CCP construiește (după cum s-a arătat în cap. 1.2) primii 16 octeți din două FCB-uri pornind de la specificatorul/specificatorii de fișier prezenți în linia de comandă (după numele comenzii). Automat, CCP completează (dacă este cazul) numele și extensia fișierelor cu blancuri. Primul FCB este construit la adresa 005CH și poate fi folosit ca atare pentru operații ulterioare asupra fișierului "specificator-fișier". Al doilea FCB este construit în octeții 16—31 din primul FCB (adică de la adresa 006CH) și trebuie să fie mutat într-o altă zonă de memorie înainte de utilizarea lui. Dacă de exemplu, utilizatorul introduce comanda:

### PROGNAME B:X.ZOT Y.ZAP <CR>

fisierul PROGNAME.COM de pe discul instalat va fi încărcat în zona TPA, iar blocul de control de la adresa 005CH va fi inițializat astfel:

octetul 00 =02H (cod unitate "B")

octeții 01-08='X'

octeții 09-11='ZOT'

octeții 12-15=00II

octetul 16 = 00H (cod disc selectat, care în acest caz este chiar discul instalat)

octeții 17 -24 = 'Y'

octeții 25-27='ZAP'

octeții 28 - 31 = 00H

OBSERVAȚIE: Programatorul trebuie să salveze conținutul celui de-al doilea FCB (cei 16 octeți începînd de la adresa 006CH) înainte de a deschide fișierul corespunzător primului FCB (de la adresa 005CH), întrucit prin deschiderea acestuia informațiile referitoare la cel de-al doilea fișier vor fi șterse (suprascrise) de către sistem (de către rutina OPEN).

Dacă într-o linie de comandă CP/M nu apare nici un specificator-fișier atunci zonele 005DH -0067H și 006DH -0077H

vor contine blancuri.

Componenta CCP asigură automat transformarea minusculelor în majuscule.

O caracteristică importantă pentru utilizator a sistemului CP/M este și aceea că după recepționarea unei linii de comandă el păstrează la adresa 0080H un buffer pentru consolă, în care există o copie a conținutului liniei de comandă exceptind numele comenzii. Astfel, pentru exemplul considerat anterior, bufferul de la adresa 0080H va avea următorul conținut:

octetul 00 == 0EH (numărul de caractere utile din linia de comandă exceptind numele comenzii)

octetul 01 = ' '

octeții 02-08='B:X.ZOT'

octetul 09 == ' '
octeții 10 -- 14 = 'Y.ZAP'

Este, și în acest caz, sarcina utilizatorului de a extrage informațiile din acest buffer, înainte de a executa orice operație asupra unui fișier, operație prin care această zonă este suprascrisă (inițial "adresa DMA" este egală cu 0080H, adică tocmai adresa de început a acestui buffer consolă).

# 1.5 PREZENTAREA RUTINELOR CP/M

RUTINA 0: Reiniţializare sistem CP/M (System Reset)

Intrări:

registrul C: 00H

Efect: întoarce controlul din programul utilizator în CP/M; această funcție are același efect ca "JMP 0000H".

RUTINA 1: Citire caracter de la consolă (Console Input)

Intrări:

registrul C: 01H

Ieşiri:

registrul A: codul unui caracter ASCII

Efect: preia un caracter de la consolă și-l transmite în registrul "A". Toate caracterele tipăribile și în plus <CR>, <LF> și <BS> (CTRL/II) sînt transmise în ecou la consolă. De asemenea caracterul CTRL/I (TAB) mută cursorul în următoarea poziție de tabulare. Restul de caractere netipăribile nu sînt transmise în ecou la consolă. Rutina așteaptă un timp nelimitat pînă cînd se tastează un caracter la consolă.

RUTINA 2: Scriere caracter la consolă (Console Output)

Intrări:

registrul C: 02H

registrul E: codul caracterului ASCII

Efect: transmite la consolă caracterul specificat prin registrul "E". Caracterele "TAB" (CRTL/I) sînt expandate iar caracterul CTRL/S este

interpretat drept stop defilare. Reluarea defilării, după CTRL/S se face cu orice caracter diferit de CTRL/C, care reinițializează sistemul CP M.

RUTINA 3: Cîtire caracter de la dispozitivul

"Reader" curent (Reader Input)

Intrări:

registrul C: 03H

leşiri:

registrul A: codul unui caracter ASCII

Efect: preia un caracter de la dispozitivul RDR: curent și-l depune în registrul "A". Rutina așteaptă un timp nelimitat preluarea caracterului de la RDR:.

RUTINA 4: Scriere caracter la dispozitivul

"Punch" curent

(Punch Output)

Intrări

registrul C: 04H

registrul E: codul unui caracter ASCII

Efect: transmite la dispozitival PUN: curent caracterul specificat prin registrul "E".

RUTINA 5: Scriere caracter la dispozitivul

"List" curent (List Output)

Intrări:

registrul C: 05H

registrul E: codul unui caracter ASCII

Efect: transmite la dispozitivul LST: curent caracterul specificat prin registrul "E".

RUTINA 6: Citire/Scriere directă la consolă

(Direct Console I/O)

Intrări:

registrul C: 06H

registrul E: - 0FFH (pentru citire de la consolă)

- codul unui caracter ASCII (pentru scriere

la consolă)

Iesiri: registrul A: codul unui caracter ASCH sau

octet de stare

Efect: dacă registrul "E" este egal cu OFFII, atunci rutina realizează citirea (fără ecou) a unui caracter de la consolă. Registrul "A" va conține codul caracterului ASCII introdus sau 00H, dacă nu s-a introdus nici un caracter.

OBSERVAȚII: Rutina nu așteaptă nelimitat introducerea unui caracter de la consolă (ca întoarce imediat (A)=00H, dacă în registrul de interfață al consolei nu există nici un caracter disponibil). Este indicat ca utilizatorul să aștepte prin program introducerea unui caracter de la consolă.

Nu sînt active în acest caz, caracterele de editare ale sistemului CP/M (ex: DEL, TAB, CTRL/R etc.).

Dacă registrul "E" conține codul unui caracter ASCII, atunci rutina realizează serierea la consolă a caracterului respectiv.

Rutina 6 nu trebuie să fie folosită împreună cu alte rutine CP/M care realizează intrări/ieșiri cu consola (rutinele 1, 2, 9, 10 și 11).

RUTINA 7: Citire octet IOBYTE (Get I/O Byte)

Intrări:

registrul C: 07H

Iesiri:

registrul A: valoarea curentă a octetului IOBYTE

Efect: citește octetul de la adresa 0003H și îl plasează în registrul "A".

RUTINA 8: Modificare octet IOBYTE
(Set I/O Byte)

Intrări:

registrul C: 08H

registrul E: valoare pentru octetul IOBYTE

Efect: scrie conținutul registrului "E" la adresa 0003H, modificind astfel configurația de I/E curentă.

RUTINA 9: Tipărire la consolă a unui șir de caractere (Print String)

Intrări:

registrul C: 09H

registrele D&E: adresa sirului de caractere

Efect: tipărește la consolă șirul de caractere ASCII a cărui adresă de început este specificată în registrele "D&E". Tipărirea se termină atunci

cind s-a intilnit caracterul ... Rutina tratează caracterele TAB (CTRL/I) întilnite, mutind cursorul în următoarea poziție de tabulare. La fel ca în rutina 2, se face verificare pentru caracterul CTRL/S (stop defilare).

RUTINA 10: Citire buffer consolă (Read Console Buffer)

Intrări:

registrul C: 0AH

registrele D&E: adresa buffer

Efect: rutina permite citirea unei linii introduse de la consolă cu transferarea conținutului ei într-o zonă de memorie a cărei adresă de început este dată în registrele "D & E".

O linie editată la consolă se consideră terminată atunci cînd s-a introdus caracterul (CR) sau caracterul (LF) sau atunci cînd s-a depășit capacitatea bufferului consolei specificată de utilizator în primul octet din buffer. Rutina aduce în bufferul a cărui adresă este dată în registrele "D&E" următorul continut:

- octetul 00 numărul maxim de caractere din bufferul consolei (cu valori între 1 și 255); acest cîmp este inițializat de către utilizator înaintea apelului rutinei 10
- octetul 01 = numărul de caractere introduse în linie (fără < CR > și < LF > )
- octe(ii 02-n = caracterele din linia de editare (c1, c2, c3, ..., cn)

OBSERVAȚII: Dacă numărul de caractere din linia de editare este mai mic decit numărul maxim de caractere din buffer, atunci după ultimul caracter citit din linia de editare (i.e. caracterul ..cr") și pină la poziția corespunzătoare ultimului caracter posibil în buffer, vor exista (în buffer) o serie de caractere fără semnificație pentru utilizator (ele reprezintă un rest neinițializat din bufferul consolei).
În timpul introducerii de la consolă a liniei sint active, pentru

In timpul introducerii de la consolă a liniei sint active, pentru corecții, caracterele de editare ale sistemului CP/M:

RUBOUT/DEL — șterge din bufferul de intrare și redă în ecou ultimul caracter introdus de la consolă

CTRL/C — reincărcarea sistemului de operare

CTRL/E — indică sfirșitul fizic al unei linii; cursorul se poziționează pe începutul liniei dar linia nu se transmite decit atunci cind se tastează (CR)

CTRL/H -- introduce în bufferul de intrare un caracter "back space" care are ca efect întoarcerea cursorului pe ecran cu o poziție CTRL/J este echivalent unui caracter<LF>și reprezintă sfirșitul unei linii

CTRL/M este echivalent unui caracter < CR > și

reprezintă sfîrșitul unei linii

 tipărește la consolă pe linia imediat următoare conținutul curent al bufferului de intrare. Prin acest caracter se poate vizualiza conținutul curent al unei linii în care s-au efectuat corecții prin RUBOUT (DEL)

CTRL/U - șterge integral linia introdusă de la con-

solă

CTRL/X -- identic cu CTRL/U

RUTINA 11: Citire stare consolă (Get Console Status)

Intrări:

CTRL/R

registrul C: OBH

leşiri:

registrul A: stare consolă

Efect: rutina verifică dacă s-a introdus un caracter de la consolă sau nu. Dacă în registrul de interfață al consolei există un caracter disponibil, atunci rutina întoarce în registrul "A" valoarea OFFH. În eaz contrar, în registrul "A" se va afla valoarea 00H.

RUTINA 12: Citire versiune sistem

(Return Version Number)

Intrări:

registrul C: 0CH

Iesiri:

registrele H&L: număr de versiune

Efect: rutina întoarce în registrele "H & L" o valoare egală cu numărul de versiune al sistemului CP/M sub care se lucrează, respectiv (H)=00H iar (L)=numărul de versiune (ex: 22H pentru versiunea 2.2).

RUTINA 13: Inițializare stare sistem discuri (Reset Disk System)

Intrări:

registrul C: ODH

Efect: rutina dezactivează logic toate unitățile de disc (le acordă atributul R/W), asignează ca disc selectat unitatea "A" și stabilește ca "adresa

DMA" adresa 0080H. Rutina poate fi folosită atunci cînd o aplicație necesită schimbări de volume disc fără a se reinițializa sistemul CP/M (prin CTRL/C)

RUTINA 14: Selectare dise

(Select Disk)

Intrări:

registrul C: 0EH

registrul E: număr unitate selectată

Efect: rutina desemnează unitatea specificată în registrul "E" ca "disc selectat". Numărul unității de disc se specifică prin valorile: 00H pentru unitatea "A", 01H pentru unitatea "B",..., 0FH pentru unitatea "P". În urma execuției rutinei, unitatea specificată în registrul "E" este trecută în starea "activ" (disc activ) care încarcă "directorul" volumului respectiv; unitatea rămîne în această stare pînă la o nouă inițializare sau reinițializare a sistemului CP/M sau pînă la o nouă operație de "inițializare stare sistem discuri" (rutina 13). Daeă în timp ce o unitate este "activă" se fac schimbări de volume disc, atunci automat unitatea este desemnată de către sistem ca R/O (vezi și rutina 28).

OBSERVAȚIE: Toate FCB-urile care au primul octet egal cu 00H se referă implicit la fișiere care se găsesc pe discul selectat.

RUTINA 15: Deschidere fisier (Open File)

Intrări:

registrul C: 0FH

registrele D&E: adresa FCB

**leşir**í

registrul A: octet de stare

Efect: rutina realizează activarea unui fișier care se găsește în "directorul" discului specificat prin octetul 00 din FCB și care aparține utilizatorului curent. Adresa FCB-ului fișierului de deschis este dată prin registrele "D & E".

Programul FDOS caută în directorul discului specificat o intrare identică cu valoarea octetilor 1-12 din FCB.

OBSERVAȚIE: În FCB octeții 12 și 32 trebuie setați de către utilizator pe 00H, înaintea apelului rutinei 15.

Dacă programul FDOS găsește o astfel de intrare, atunci informațiile din "director" corespunzătoare ei sînt copiate în octeții 15-31 din FCB, permițindu-se astfel accesul la fișier pentru operații ulterioare de citire/scriere.

Rutina intoarce în registrul "A" o valoare 0-3, dacă operația de deschidere s-a efectuat corect și o valoare egală cu 255 (OFFH), dacă aceasta a eșuat.

OBSERVAȚIE: Programatorul nu trebuie să esectueze operații asupra unui fișier, decît după ce s-a realizat corect deschiderea sa.

Există posibilitatea cu în cadrul FCB-ului, în octeții 1-11 să apară un specificator-multiplu de fisier adică să apară caractere "?" (care înlocuiesc orice caracter în poziția respectivă). În acest caz, programul FDOS caută în "director" prima intrare care corespunde specificatorului-multiplu de fisier din FCB.

OBSERVAȚIE: Dacă fișierul deschis prin această rutină urmează să fie exploatat secvențial, începînd cu primul său articol, atunci utilizatorul trebuic să seteze octetul 32 din FCB pe 00H (pentru ca prima citire/scriere să se aplice asupra primei înregistrări din fisier).

RUTINA 16: Închidere fișier (Close File)

Intrări:

registrul C: 10H

registrele D&E: adresa FCB

leşiri:

registrul A: octet de starc

Efect: rutina realizează reversul rutinelor 15 (OPEN) și 22 (MAKE). Astfel, presupunind că FCB-ul a cărui adresă este specificată în registrele "D & E" a fost activat anterior printr-o rutină de "deschidere fișier" (rutina 15) sau de "creare fișier" (rutina 22), rutina de "închidere fișier" inregistrează FCB-ul curent în "directorul" discului specificat, actualizind astfel intrarea din "director" corespunzătoare fișierului respectiv.

Rutina intoarce in registrul "A" o valoare egală cu 0-3 dacă operația de inchidere s-a desfășurat corect sau o valoare egală cu 255 (0FFH) dacă

numele fișierului din FCB nu a fost găsit în "director".

Închiderea fișierelor care au fost exploatate doar în citire este opțională. Numai fișierele în care s-au efectuat operațiile de scriere trebuie închise (pentru a actualiza în "director" informatiile referitoare la acele fisiere).

Dacă în FCB-ul fișierului de închis apare un specificator multiplu (i.e. caractere "?"), atunci rutina va efectua; căutarea în "director" așa cum face rutina 15.

RUTINA 17: Caută în "director" prima intrare (Search for First)

Intrări:

registrul C: 11H

registrele D & E: adresa FCB

Teşiri:

registrul A: octet de stare

Efect: rutina caută în "director" prima intrare care corespunde valorilor octeților 0-12 din FCB-ul a cărui adresă este dată în registrele "D & E". Rutina întoarce în registrul "A" valoarea 255 (0FFII) dacă nu a găsit o astfel de intrare sau o valoare cuprinsă între 0-3 dacă a găsit-o. Dacă în "director"

a fost găsită o intrare identică cu specificatorul-fișierului din FCB, atunci zona de memorie a cărei adresă este "adresa DMA va fi completată cu o înregistrare de "director" (128 octeți) și-anume cu acea înregistrare din "director" care conține intrarea respectivă. Adresa relativă a intrării, în cadrul înregistrării de "director", este egală cu (A) 32 (i.e. conținut de registru "A" rotit spre stînga cu 5 biți sau "ADD A" de 5 ori). Programele de aplicații pot extrage, pe baza acestei adrese relative, din bufferul care conține înregistrarea de "director", informațiile din "director" relative la intrarea găsită.

Dacă FCB-ul conține un specificator-multiplu (i.e. apar caractere "?" în pozițiile 1—12), atunci rutina întoarce PRIMA intrare din "director" care satisface specificatorul. Dacă octetul 00 din FCB conține caracterul "?", atunci rutina întoarce automat prima intrare din "directorul" discului selectat (indiferent de numărul utilizatorului căruia îi aparține intrarea respectivă, indiferent de continutul acestei intrări și indiferent dacă intrarea este ștearsă sau nu).

RUTINA 18: Caută în "director" următoarea intrare (Search for Next)

Intrări:

registrul C: 12H

Ieşiri:

registrul A: octet de stare

Efect: această rutină este similară rutinei 17 cu excepția faptului că "directorul" discului specificat nu se investighează de la începutul sau (ca în toate celelalte rutine), ci se caută intrarea corespunzătoare FCB-ului începind de la ultima intrare din "director" găsită.

Rutina întoarce în registrul "A" (ca și rutina 17), valoarea 255 (0FFH), dacă nu se mai găsește în "director" nici o intrare identică cu FCB-ul specificat.

RUTINA 19: Ștergere fișier (Delete File) Intrări:

> registrul. C: 13H registrele D&E: adresa FCB

lesiri:

registrul A: octet de stare

Efect: rutina realizează ștergerea unuia sau mai multor fișiere, specificate prin FCB-ul a cărui adresă este dată în registrele "D & E". FCB-ul poate conține un specificator-individual de fișier sau un specificator-multiplu de fișier (pot apare caractere "?" în zona de nume sau de extensie a fișierului, dar nu și în zona pentru numele unității de disc pe care se găsește fișierul așa cum se putea în rutinele 17 și 18).

Rutina întoarce în registrul "A" valoarea 255 (0FFII), dacă fișierul/fișierele specificate în FCB nu au fost găsite, și o valoare 0 -- 3, dacă operația de stergere s-a efectuat normal. RUTINA 20: Citire secvențială

(Read Sequential)

Intrări:

registrul C: 14H

registrele D&E: adresa FCB

lesiri:

registrul A: octet de stare

Efect: presupunind că FCB-ul a cărui adresă este specificată în registrele "D&E" a fost activat printr-o rutină de "deschidere fișier" (rutina 15) sau de "creare fișier" (rutina 22), rutina "citire secvențială" realizează citirea din fișier a următoarei înregistrări de 128 de octeți și transferarea ei în memorie, într-o zonă a cărei adresă este "adresa DMA". Numărul înregistrării din cadrul "extensiei logice" curente este specificat prin octetul 32 din FCB. După citire, valoarea acestui octet va fi automat incrementată cu 1. Dacă valoarea rezultată în octetul 32 depășește 127 (7FH) atunci, automat, următoarea "extensie logică" a fișierului este deschisă și octetul 32 ia valoarea 00H, fiind astfel pregătit pentru următoarea operație de citire. Dacă operația de citire s-a efectuat normal, atunci registrul "A" va avea valoarea 00H; în caz contrar, adică atunci cind nu mai există date în fișier (s-a atins sfîrșitul fișierului!), registrul "A" va avea o valoare diferită de 00H.

RUTINA 21: Scriere seevențială

(Write Sequential)

Intrări:

registrul C: 15H

registrele D & E adresa FCB

leşiri:

registrul A: octet de stare

Efect: presupunind că FCB-ul a cărui adresă este specificată în registrele "D&E" a fost activat printr-o operație de "deschidere fișier" (rutina 15) sau "creare fișier" (rutina 22) anterioară, rutina "scriere secvențială" realizează scrierea în fișier a unei înregistrări de 128 de octeți. Înregistrarea de scris este luată din memorie, de la o adresă egală cu "adresa DMA" și este plasată în fișier în poziția dată de valoarea octetului 32 din FCB (numărul înregistrării în cadrul "extensiei logice" curente). După scrierea înregistrării în fișier, conținutul octetului 32 din FCB este automat încrementat cu 1. Dacă în urma încrementării rezultă o depășire (o valoare mai mare de 127 (i.e. 7FH)) atunci, automat, este deschisă următoarea "extensie logică" a fișierului și octetul 32 din FCB este inițializat cu 00H, în vederea unor operații de scriere ulterioare. Operația de "scriere secvențială" poate avea loc și în cadrul unor fișiere deja create corect, caz în care înregistrările ce se scriu se vor suprapune peste cele existente, practic înlocuindu-le pe cele vechi.

Rutina întoarce în registrul "A" valoarea 00H dacă operația de scriere a decurs normal sau o valoare diferită de 00H, dacă operația de scriere a eșuat datorită lipsei de spațiu pe disc.

RUTINA 22: Creare fişier (Make File)

Intrări:

registrul C: 16H

registrele D&E: adresa FCB

Ieşiri:

registrul A: octet de stare

Efect: rutina are același efect ca și rutina "deschidere fișier" (rutina 15), cu excepția faptului că în acet caz, FCB-ul trebuie să conțină numele unui fișier eare nu există în "directorul" discului specificat.

Programul FDOS creează intrarea din "director" corespunzătoare FCB-ului și inițializează atît FCB-ul cît și "directorul" discului, forțînd lungimea fișierului pe 0.

OBSERVAȚIE: Programul trebuie să evite duplicarea numelor fișierelor în "director", respectiv trebuie să se asigure că în "director" nu există un alt fișier cu nume identic cu cel al fișierului de creat. În acest scop, este indicat ca el să efectueze anterior rutinei 22 o operație de "ștergere fișier" (rutina 19).

Rutina 22 întoarce în registrul "A" o valoare 0—3 dacă operația s-a desfășurat normal sau o valoare 255 (0FFH) dacă nu mai există spațiu în "directorul" discului. Rutina 22 are ca efect secundar și activarea FCB-ului, astfel încît nu mai este necesară o operație ulterioară de "deschidere fișier".

RUTINA 23: Schimbare nume fişier (Rename File)

Intrări

registrul C: 17II

registrele D&E: adresa FCB

leşiri:

registrul A: octet de stare

Esect: rutina realizează schimbarea numelui unui fișier. Rutina utilizeză FCB-ul adresat prin registrele "D&E" astfel:

- primii 16 octeți din FCB reprezintă numele vechi al fișierului
- ultimii 16 octeți din FCB reprezintă numele nou al fișierului
- octetul 00 din FCB reprezintă numele unității pe care se găsește fișierul de redenumit (octetul 16 din FCB trebuie să fie 00H).

Rutina întoarce în registrul "A" o valoare 0—3 dacă operația s-a desfășurat normal sau valoarea 255 (OFFH) dacă nu s-a găsit în "directorul" discului specificat un fișier cu nume identic cu cel al fișierului de redenumit. RUTINA 24: Citire vector de unități-disc active (Return Log-in Vector)

Intrăci:

registrul C: 18II

Teşici:

registrele II & L vectorul de unități-dișc active

Efect: rutina analizează care din unitățile de disc A-P este "activă", respectiv care din aceste unități a fost activată:

explicit printr-o rutină de "selectare disc" (rutina 14)

implicit printr-o operație de deschidere/creare fișier (cu valuare diferită de 00n in octetul 00 din FCB).

Pentru unitățile de disc active, rutina întoarce o valoare logică "1", iar pentru cele care nu sînt active o valoare logică "0". Bitul B0 din registrul "L" reprezintă starea unității "A", iar bitul B7 dîncregistrul "H" reprezintă starea unității "P". Astfel, prin registrele "H&L" (respectiv B&A) rutina întoarce un vector ce indică starea tuturor unităților A—P.

RUTINA 25: Citire număr disc selectat (Return Current Disk)

Intrări:

registrul C: 19H

Tesiri:

registrul A: numărul discului selectat

Efect: rutina întoarce în registrul "A" numărul "discului selectat". Acest număr este 00H pentru unitatea "A" și ... 0FH pentru unitatea "P".

RUTINA 26: Modificare "adresa DMA"
(Set DMA Address)

Intrări:

registrul C: 1AH registrele D&E: adresa DMA

Efect: rutina permite modificarea "adresei DMA", adică a adresei bufferului de 128 ccteți folcsiți în operațiile de citire/scriere fișiere. În general, "adresa DMA" stabilită la inițializarea CP/M, la reinițializarea CP/M precum și după o operație de "inițializare stare sistem discuri" (rutina 13), este adresa 0080H. Rutina permite comutarea acestei adrese pe orice altă adresă (dată în registrele "D&E"), permițind astfel localizarea bufferului de 128 de octeti în orice zonă de memorie.

Rutina stabilește "adresa DMA" ca fiind egală cu adresa specificată în registrele "D & E". Noua valoare pentru "adresa DMA" este valabilă pînă la:

- o initializare sau reinitializare a sistemului CP/M
- un alt apel al rutinei 26
- o operație de "inițializare stare sistem discuri" (rutina 13).

RUTINA 27: Citire adresa vector de alocare (Get ADDR (Alloc))

Intrări:

registrul C: 1BH

Ieşiri:

registrele H&E: adresa vectorului de alocare

Efect: rutina întoarce în registrele "H&L" adresa vectorului de alocare asociat discului selectat Sistemul CP/M păstrează în memorie pentru fiecare unitate "activă", un vector de alocare. Acest vector poate fi folosit pentru a defermina dimensiunea spațiului-disc rămas liber pe un volum (vezi comanda tranzitorie STAT).

OBSERVAȚIE: Informațiile cuprinse în vectorul de alocare asociat unei unități de disc care a fost desemnată ca R/O de către CP/M (în urma schimbării unui volum disc fără inițializarea sistemului CP/M sau fără o operație de inițializare stare sistem discuri" (rutina 13)) pot fi false.

RUTINA 28: Setare atribut R/O pentru o unitate de disc (Write Protect Disk)

Intrări:

registrul C: 1CH

Efect: rutina desemnează temporar discul selectat ca disc R/O. Orice încercare de scriere pe acel disc, pînă la o inițializare sau reinițializare a sistemului CP/M sau pînă la o operație de "inițializare stare sistem discuri" (rutina 13), va produce mesațul:

BDOS ERR on d:R/O

RUTINA 29: Citire vector de unități R/O/

(Get Read/Only Vector)

Intrări:

registrul C: 1DH

Ieşirl:

registrele II & L: vectorul de unități R/O

Efect: rutina întoarce în registrele "H&L" un vector ce indică unitățile de disc care sint desemnate ca R/O în acel moment. Bitul B0 din registrul "L" corespunde unității "A", iar bitul B7 din registrul "I1" corespunde unității "P". O valoare logică "1" indică faptul că unitatea respectivă este R/O.

O unitate de disc devine R/O după un apel al rutinei 28 sau în urma schimbării volumului disc din acea unitate (sistemul CP/M, în acest caz, desemnează automat unitatea respectivă ca R/O).

RUTINA 30: Modificare atribute fişier (Set File Attributes)

Intrări:

registrul C: 1EH

registrele D&E: adresa FCB

leşiri:

registrul A: octet de stare

Efect: rutina permite modificarea atributelor R/O și SYS ale unui fișier specificat în FCB-ul a cărui adresă este dată în registrele "D&E". FCB-ul trebuie să conțină un specificator—individual de fișier. Noile atribute ale fișierului se specifică prin:

- bitul B7 din octetul 09 din FCB ("1" reprezintă fișier protejat la scriere (R/O))
- -- bitul B7 din octetul 10 din FCB ("1" reprezintă fișier invizibil (SYS)

Rutina caută în "director" o intrare care corespunde octeților 1—11 din FCB; comparația se face ignorind valorile biților B7 din octeții 1—11 din FCB și din "director". Dacă o astfel de intrare este găsită rutina modifică corespunzător intrarea din "director" corespunzătoare. Rutina întoarce în registrul "A" o valoare 0—3 pentru cazul în care operația s-a desfășurat corect sau o valoare egală cu 255 (0FFH) pentru cazul în care nu a fost găsită o astfel de intrare.

RUTINA 31: Citire adresa "bloe de parametri dise"
(Get ADDR (Disk Parms))

Intrări:

registrul C: 1FH

leşiri:

registrele H & L: adresa blocului de parametri ai discului

Efect: rutina întoarce în registrele "H&L" adresa "blocului de parametri ai discului", bloc care este rezident în BIOS. Această adresă poate fi folosită:

- pentru a extrage din zona respectivă informații privind parametrii discului (informații necesare pentru a fi afișate sau pentru a se realiza, pe baza lor, calcule)
- pentru a modifica, prin program, parametrii discului; de obicei programele de aplicații nu folosesc rutine 31 în acest scop.

RUTINA 32: Citire/Modificare număr utilizator curent (Set/Get User Code)

Intrări:

registrul C: 20H

registrul E: -0FFH (pentru citire număr utilizator curent)

 numărul utilizatorului curent (pentru modificarea numărului utilizatorului curent)

Ieşiri:

registrul A: numărul utilizatorului curent (dacă (E) =

- OFFH) sau nici o valoare (dacă (E) # OFFH)

Efect: rutina permite citirea numărului utilizatorului curent (dacă (E)=0FFH) și întoarcerea acestui număr în registrul "A" sau modificarea numărului utilizatorului curent, în funcție de valoarea curentă a registrului "E" (modulo 16). Numărul utilizatorului curent variază între 00H și 0FH.

RUTINA 33: Citire directă

(Read Random)

Intrări:

registrul C: 21H

registrele D&E: adresa FCB

Icsiri:

registrul A: octet de stare

Efect: rutina este similară rutinei "citire secvențială" (rutina 20) cu excepția faptului că nu se citește din fișier înregistrarea de 128 de octeți cu numărul specificat în octetul 32 din FCB, ci înregistrarea al cărei număr este dat în octeții 33 și 34 din FCB. Octeții 33 și 34 din FCB reprezintă o valoare pe 16 biți cuprinsă între 0000H — 0FFFFH cu partea cea mai puțin semnificativă în octetul 33 și cea mai semnificativă în octetul 34. Octetul 35 trebuie să fie 00H întrucit o valoare diferită de 00H indică o "depășire" în afara sfirșitului fișierului.

Citirea directă necesită în prealabil deschiderea "extensiei logice" cu numărul 0 a fișierului (prima "extensie logică" a fișierului), operație care se realizează prin rutina 15.

Dacă operația de citire directă s-a efectuat corect, atunci:

- registrul "A" va avea valoarea 00H
- -înregistrarea citită din fișier se va găsi depusă în memorie la "adresa DMA"  $\,$ 
  - valorile octeților 12 (numărul "extensiei logice" curente) și 32 (numărul înregistrării în cadrul "extensiei logice" curente) vor fi automat modificate în funcție de numărul înregistrării citite (octeții 33 și 34)
  - valoarea octetului 32 nu va fi incrementată cu 1 (ca în rutina 20)

- OBSERVAȚII: 1. După o operație de "citire directă" pot fi folosite operații de "citire secvențială"/"scriere secvențială". Programatorul însă trebuie să țină cont de faptul că prima operație de "citire secvențială"/"scriere secvențială" se va aplica asupra aceleiași înregistrări care s-a preluat prin "citire directă" (întrucît octetul 32 nu a fost incrementat cu 1). Se poate însă, printr-o "citire secvențială" falsă încrementa, octetul 32 din FCB, astfel încît operațiile de "citire/scriere secvențială" următoare să se aplice asupra înregistrărilor care urmează celei preluate prin "citire directă".
  - 2. Dacă operația de "citire directă" s-a aplicat asupra ultimei înregistrări dintr-o "extensie logică", nu se realizeară automat deschiderea "extensiei logice" următoare (ca în rutina 20).

Dacă operația de "citire directă" nu s-a efectuat corect, atunci registrul "A" va conține codul de eroare, respectiv:

- 01 citirea unei înregistrări nescrise
- 03 imposibilitate de închidere a "extensiei logice" curente (trebuie redeschisă sau recitită "extensia logică" numărul 0 a fișierului)
- 04 acces la o "extensie logică" a fișierului care nu a fost creată
- 06 octetul 35 este diferit de 00H (încercare de căutare în afara limitelor fizice ale fișierului)

În general, codurile de eroare diferite de  $\theta 0 H$  pot fi interpretate ca "lipsă de date".

RUTINA 34: Seriere directă (Write Random)

Intrări:

registrul C: 22H

registrele D&E adresa FCB

Iesiri:.

registrul A: octet de stare

Escet: rutina este identică cu rutina de "citire directă" cu excepția saptului că o înregistrare de 128 de octeți aslată în memorie la "adresa DMA" este scrisă pe disc. Înregistrarea se va scrie în fișier în poziția corespunzătoare numărului ei (octeții 33 și 34). Dacă acestei poziții nu îi susese alocat spațiu, atunci rutina, înainte de scriere, realizează această alocare.

OBSERVAȚII: Dacă înregistrarea de scris nu are un număr astfel încît ea să fie prima înregistrare dintr-un bloc nealocat, atunci rutina va ocupa fictiv toate înregistrările, anterioare înregistrării de scris, din blocul respectiv de alocare. Înregistrările ocupate fictiv (care sînt de fapt "găuri" în fișierul respectiv) vor fi contabilizate în "contorul de înregistrări" din eadrul "extensiei logice" curente (octet prezent

în intrarea de "director"), dar vor avea un conținut aleator (vezi și rutina 40).

În urma unei operații de "scriere directă" valorile octeților 12 și 32 se modifică, dar octetul 32 nu se incrementează cu 1. Toate observațiile refe-

ritoare la rutina 33 sint valabile și pentru rutina 34.

Dacă operația de "scriere directă" s-a efectuat corect, atunci registrul "A." va avea valoarea 00H; în caz contrar el va conține codul de eroare. Codurile de eroare posibile sint cele de la rutina 33 plus codul 05 care indică imposibilitatea scrierii datelor întrucit nu a mai fost spațiu în "director" pentru crearea unei noi "extensii logice".

RUTINA 35: Determinare lungime fișier (Compute File Size)

Intrări:

registrul C: 23H

registrele D&E: adresa FCB

leşiri:

lungimea virtuală a fișierului (în octeții 33, 34 și 35 din FCB)

Efect: rutina necesită ca FCB-ul adresat prin registrele "D&E" să aibă 36 de octeți și să conțină un specificator-individual de fișier. Rutina caută în "director" informații privind fișierul specificat în FCB și completează octeții 33, 34 și 35 cu o valoare egală cu numărul corespunzător primei înregistrări de pe disc care urmează după sfîrșitul fizie al fișierului. Astfel, octeții 33, 34 și 35 reprezintă "lungimea fișierului", lungime care poate fi:

 lungime reală (fizică) a fișierului (dacă fișierul a fost creat (scris) secvențial)

lungime virtuală a fișierului (dacă fișierul a fost creat în acces direct și există "găuri" în alocarea fișierului)

Dacă octetul 35 are valoare egală cu 01H atunci, rezultă că fișierul

contine numărul maxim de înregistrări posibile (și anume 65535).

Rutina poate fi folosită pentru a adăuga înregistrări într-un fișier. Astfel, prin apelul ei se determină numărul de ordine al primei înregistrări neocupate de după sfirșitul fizie al fișierului, număr de ordine ce poate fi folosit în continuare de către o secvență de operații de "scriere directă".

RUTINA 36: Determinare număr înregistrare (Set Random Record)

Intrări:

registrul C: 24H

registrele D&E: adresa FCB

Ieşiri:

numărul înregistrării

Efect: rutina întoarce în octeții 33, 34 și 35 din FCB numărul înregistrării curente dintr-un fișier care a fost citit/scris secvențial. Rutina poate fi folosită astfel:

- pentru determinarea numărului de ordine al unor înregistrări dintr-un fișier, care conțin o anumită "cheie". În acest caz, fișierul se parcurge (în citire) secvențial, se verifică dacă înregistrarea citită conține "cheia" căutată și dacă o conține, atunci se apelează rutina 36 pentru a determina "numărul de ordine" al înregistrării respective. Acest număr de ordine se stochează și apoi se continuă investigarea (secvențială) a fișierului. La sfîrșitul prelucrării se va dispune de o listă a tuturor numerelor înregistrărilor care conțin "cheia" respectivă. Pe baza acestei liste, utilizatorul poate citi direct înregistrările care îl interesează.
- atunci cînd se dorește trecerea de la accesul secvențial într-un fișier la accesul direct. În acest caz, după ce un fișier a fost exploatat secvențial pînă la un anumit punct, se apelează rutina 36 pentru a determina "numărul de ordine" al înregistrării curente. Pe baza acestui numă de ordine se pot realiza, în continuare, operații de citire/scriere directă (operații ce se aplică de la un anumit punct (selectat) din fișier în continuare).

RUTINA 37: Dezactivare discuri (Reset Drive)

Intrări:

registrul C: 25H

Leşiri:

registrul A: 00H

Efect: dezactivează unitățile de disc specificate în vectorul definit prin conținutul registrelor "D & E" și acordă acestor unități atributul R/W. Bitul B0 din registrul "E" corespunde unității "A" iar bitul B7 din registrul "D" corespunde unității "P". O valoare logică "1" în vectorul definit reprezintă o opțiune-utilizator de "dezactivare" a unității respective.

Rutina se folosește, de obicei, pentru a modifica atributul R/O, care

a fost asociat unei unități de disc prin apelul rutinei 28.

OBSERVAȚIE: Discul selectat nu poate fi dezactivat prin această rutină ci numai printr-o rutină 13.

RUTINELE 38 și 39: Aceste rutine nu au nici un efect în această versiune de sistem

RUTINA 40: Scriere directă cu umplere cu 0 (Write Random With Zero Fill)

Intrări:

registrul C: 28H

registrele D&E: adresa FCB

Ieşiri:

registrul A: octet de stare

Efect: rutina este similară rutinei 34 (scriere directă) cu excepția faptului că înainte de a se serie o înregistrare, într-un bloc nealocat, acesta este automat umplut cu zerouri. Astfel, toate "găurile" dintr-un fișier creat în acces direct vor fi recunoscute prin conținutul lor (zerouri).

## ANEXA 1

|                     |                                                    | 1                                           |                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.<br>rut<br>(hex) | Denumire rutina                                    | Intrări                                     | leşiri                               |
| 0                   | 1                                                  | 2                                           | 3                                    |
| 0                   | Reinițializare sistem CP/M                         | C=00H                                       | _                                    |
| 1                   | Citire caracter de la consolă                      | C=01H                                       | A=caracter<br>ASCII                  |
| 2                   | Scriere caracter la consolă                        | C=02H<br>E=caracter<br>ASCII                | _                                    |
| 3                   | Citire caracter de la dispozitivul "Reader" curent | C=03H                                       | A=caracter<br>ASCII                  |
| 4                   | Scriere caracter la dispozitivul<br>"Punch" curent | C=04H<br>E=caracter<br>ASCII                | _                                    |
| 5                   | Scriere caracter la dispozitivul<br>"List" curent  | C=05H<br>E=caracter<br>ASCII                | _                                    |
| 6                   | Citire/Scriere directă la consolă                  | C=06II<br>E=0FFH<br>=caracter<br>ASCII      | A = caracter ASCII sau = octet stare |
| 7                   | Citire octet IOBYTE                                | C=07H                                       | A=valoare octet                      |
| 8                   | Modificare octet IOBYTE                            | C=08H<br>E=valoare pentru<br>octetul IOBYTE |                                      |
| 9                   | Tipărire la consolă a unui șir de caractere        | C=09H<br>D&E=adresa şir                     | _                                    |
| 0A                  | Citire buffer consolă                              | C=0AH<br>D&E=adresa buffer                  | _                                    |
| 0B                  | Citire stare consolă                               | C=0BH                                       | A=stare consolă                      |
| 0C                  | Citire versiune sistem                             | C=0CH                                       | II & L=număr de<br>versiune          |
| 0D                  | Inițializare stare sistem discuri                  | C=0DH                                       | _                                    |
| 0E                  | Selectare disc                                     | C=0EH<br>E=număr unitate<br>selectată       | _                                    |
| 0                   | Deschidere fişier                                  | C=0FH<br>D&E=adresa FCB                     | A = octet stare                      |
| 10                  | Închidere fișier                                   | C=10H<br>D&E=adresa FCB                     | A = octet stare                      |
| 11                  | Caută în "director" prima<br>intrare               | C=11H<br>D&E=adresa FCB                     | A = octet stare                      |
| 12                  | Caută în "director" următoarea<br>întrare          | C=1211                                      | A = octet stare                      |
| 13                  | Ştergere fişier                                    | C=13II<br>D&E=adresa FCB                    | A = octet stare                      |
| 14                  | Citire secvențială                                 | C=14H<br>D&E=adresa FCB                     | A=octet stare                        |
| 15                  | Scriere secvențială                                | C=15H<br>D&E=adresa FCB                     | A == octet stare                     |
| 16                  | Creare fişier                                      | C&=16H<br>DE= adresa FCB                    | A=octet stare                        |

| U   | 1                                                | 2                                              | 3                                                      |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 17  | Schimbare nume fisier                            | C=17H<br>D&E=adresa FCB                        | A = octet stare                                        |
| 18  | Citire vector de unități-disc<br>active          | C=18H                                          | H&L=vectorul de<br>unități disc active                 |
| 19  | Citire număr disc selectat                       | C=19H                                          | A=număr disc<br>selectat                               |
| 1A  | Modificare "adresa DMA"                          | C=1AH<br>D&E=adresa DMA                        | _                                                      |
| 1B  | Citire adresa vector de alocare                  | C=1BH                                          | H&L=adresa vector<br>de alocare                        |
| 1C  | Setare atribut R/O pentru o uni-<br>tate de disc | C=1CH                                          | _                                                      |
| 11) | Citire vector de unități R/O                     | C=1DH                                          | H&L=vectorul de<br>unități R/O                         |
| 16  | Modificare atribute fișier                       | C=1EH<br>D&E=adresa FCB                        | A = octet stare                                        |
| 1F  | Citire adresa "bloc de parametri<br>disc"        | C=1FH                                          | H&L=adresa blocu-<br>cului de pa-<br>rametri disc      |
| 20  | Citire/Modificare număr utilizator<br>curent     | C=20H<br>E=0FF11<br>număr utilizator<br>curent | A=număr utilizator<br>sau nimic                        |
| 21  | Citire directă                                   | C=21H<br>D&E=adresa FCB                        | A=octet stare                                          |
| 22  | Scriere directă                                  | C=22H<br>D&E=adresa FCB                        | A=octet stare                                          |
| 23  | Determinare lungime fișier                       | C=23H<br>D&E=adresa FCB                        | lungime virtuală în<br>octeții 33, 34 și 35<br>din FGB |
| 21  | Determinare număr înregistrare                   | C=24H<br>D&E=adresa FCB                        | numärul inregistrare                                   |
| 25  | Dezactivare discuri                              | C=25H                                          | A = 00 H                                               |
| 26  | NEIMPLEMENTATĂ                                   |                                                |                                                        |
| 27  | NEIMPLEMENTATĂ                                   |                                                |                                                        |
| 28  | Scriere directă cu umplere cu<br>zero            | C=28H                                          | A=octet stare                                          |

Editat de I.T.C.I. Brașov

Bun de tipar: 25 V 88



Tiparul executat sub comanda nr. 1156 la Întreprinderea Poligrafică Brașov

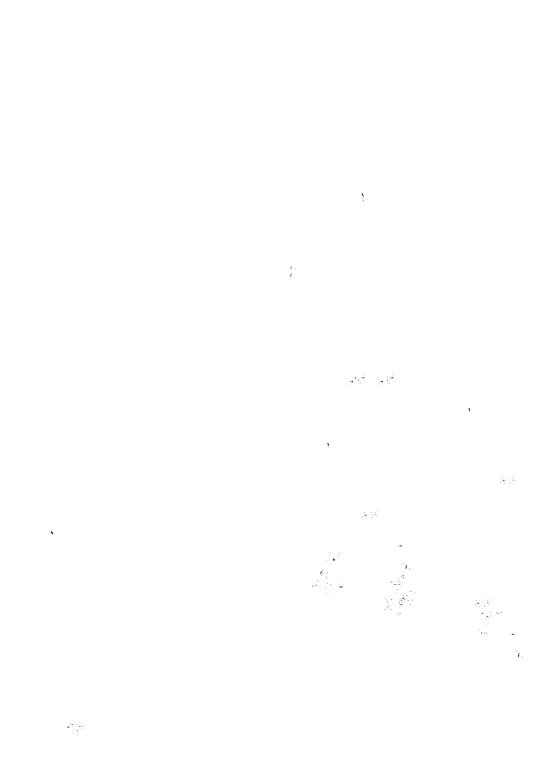